## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 148. Donnerstag, den 21. Juni 1838.

Ungekommene gremden vom 19. Juni.

Frau Grafin v. Potoda aus Barfchau, fr. Sandlunge = Reifenber Bener aus Leipzig, I. in Do. 3 Salbborf; Gr. Kaufm. Canbberg and Jutrofchin, I. in Do. 14 Magazinftr.; Frau Guteb. Beffereta, Gr. v. Dyczfowefi, penf. Kapitain und Sr. Partif. v. Korntowelli aus Strzalfomo, I. in Ro. 63 Wallifchei; Frau Guteb. v. Bojafiewicz aus Gonicgfi, 1. in Do. 38 Gerberfir.; Sr. Guteb. Mani= towell aus Czartowo, I. in Do. 7 Bafferftr.; Sr. Land = und Stadt = Gerichte= Affeffor Elener aus Marienwerber, Sr. Rendant Schnierftein aus Erzemefzno, Sr. Pachter Roppe aus Pareto, I. in Do. 3 Bill. Str.; Gr. Pachter Manefeld aus Rotorgen, fr. Dberamtm. Blodau aus Mitsche, Sr. Sandelem. Rroll aus Tyrol, Sr. Guteb. Soffmann aus Lutom, Sr. Gutebefiger Bicfe aus Birte, I. in Do. 21 Bilh. Str.; Br. Pachter b. Studniareti aus Gr. Zalefie, Br. Guteverwalter Infineli aus Rruchowo, I. in Ro. 15 Breiteftr.; Gr. Geidlig und Sr. Teberoff, Raiferl. Ruffifche Ingen .= Stabe-Rapit., aus St. Petereburg, I. in Ro. 15 Breel. Str.; Sr. Dachter v. Storzewell aus Turtowo, I. in Ro. 41 Gerberftraße; Sr. Graf Lubiensti aus Barichau, Sr. Guteb. v. Scholz aus Dresten, Sr. Dberforfter Toporoweffi aus Grat, Sr. Raufm. Wenberoth aus Caffel, I. in Do. 1 St. Martin; fr. Raufm. Nathan aus Birnbaum, Die Grn. Rauft. Erzasta und Cohn aus Jarocin, Br. Guteb. Alexander aus Reuftadt af B., I. in Ro. 5 Capiehaplay.

1) Bekanntmachung. Der am 10. September 1809 verstorbene Rittmeister und Gutsbesitzer Felician v. Jalewößi auf Cisie Stanislauer Kreises, Warschauer Departements, hat im Johann Nepomus

Obwieszczenie. Zmarłemu na dniu 10. Września roku 1809 Felicyano. wi Zalewskiemu Rotmistrzowi i dziedzicowi dóbr Cisia powiatu Stanisławskiego, Departamentu Warszawskiecen bon Gurowefischen erbichaftlichen Li= quidaffond = Prozeffe eine Forberung von 2,250 Dufaten nebft Binfen erfriften, bie gum Theil icon jur Sebung gefoms men ift, fo baß fich in unferem Depofito ein baarer Beffand von ungefahr 7,000 Rthir, befindet.

bet Die Bittive Caroline Ctanifieweffa geborne Dlužewefa, welche ale einzige Tochter ber Catharina Dlužemeta ge= borne Jez, Schwester bes Erblaffers Die Salfte bes Machtaffes in Anspruch nimmt, ferner Johann Coprian Stanifgemefi und Theodor Ctanigewofi, welche als Erben ber zweiten Schmefter bes Erblaffere Biftoria geborne Jed Chefrau bes Johann Ctanifgemofi bie zweite Balfte des Dach= laffes in Unfpruch nehmen. Theodor Ctaniffeweti foll bem Theilunge Erfenntniffe des Tribunals zu Warfcbau de 30. Mai 1811 gufolge ben ihm zuftebenden vier= ten Theil bes Dachlaffes ber Bittme Caroline Stanifgemata abgetreten baben.

Die Bittme Caroline Ctanifgemofa geborne Dhiżewefa hat bemnachft die ihr bier nach guftebenden brei Biertel bes nachlaffes bem Felix Walewesti übertragen, welcher auch bom Johann Che prian Stanifzewefi bas bemfelben guftebende ein Biertel bes Nachlaffes gefauft und fonach ben obengedachten Deposital= Beftand ausschließlich in Unfpruch nimmt.

Alle biejenigen, tie ein naberes ober gleich nahes Erbrecht an ben Machlaß

go, przysądzono w procesie sukcessyino likwidacyinym Jana Nepomucena Gurowskiego pretensyą w ilości 2,250 dukatów z prowizya, która po części do percepcyi przyszła, tak iż w depozycie naszym remanent gotowy w ilości około 7,000 talarów sie znayduie.

Alle Erben beffelben haben fich gemel: Jako sukcesscrowie tegoż zgłosili się Karolina z Dłużewskich Staniszewska wdowa, która iako iedyna córka Katarzyny z Jeżów Dłużewskiey, siostry spadkodawcy, połowy pozostałości się domaga, daley Jan Cypryan Staniszewski i Teodor Staniszewski, którzy iako sukcessorowie Wiktoryi z Jeżów Jana Staniszewskie. go malżonki, a drugiey siostry spadkodawcy, drugiey połowy pozostałości się dopominaią.

> Teodor Staniszewski miał podobno należącą mu się czwartą część z pozostałości, Karolinie Staniszewskiey wdowie, podług wyroku działowego Trybunału w Warszawie z dnia 30. Maja roku 1811 odstąpić; wdowa zaś Karolina z Dłużewskich Staniszewska ustapiła Felixowi Walewskiemu należące się ieży podług tego trzy czwarte części z pozostałości, który też należącą mu się od Jana Cypryana Staniszewskiego czwartą część pozostałości, nabył, a zatem summy depozytalnéy wyżey wspomnioney wyłącznie się dopomina.

> Wszyscy ci, którzy do pozostałości Felicyana Zalewskiego bliższe, lub

bes Felician Balewefi behaupten, fo wie überhaupt alle diejenigen, welche an ben mehrgedachten Depofital-Beffand und die fernere Bebungen des Felician v. Zalem= Bli aus ber Johann Repomucen b. Gu= rowstischen erbschaftlichen Liquidations= Maffe machen insbesondere endlich ber Theodor Stanifzeweff refp. beffen Rechte= nachfolger, fofern fie behaupten, baß ihnen mehr ale ein Biertel an Machlaß bes Felician von Balemefi zugeftanden, werden hiermit aufgefort, Diefe ihre Un= fpruche in termino den 27. August c. Bormittags 10 Uhr vor bem Referenda= rio Brachvogel anzumelben und zu veri= ficiren.

Witer ben Ausbleibenden wird ange= nommen, bag ber Felix von Balemefi ale Rechtenachfolger ber Caroline Stas nifzeweta und bes Johann Enprian Ctaniffewefi auf Sobe von 3 ale rechtmaffi= ger Erbe angenommen, ihm als folden 3 bes Deposital-Bestandes und ber ipateren Bebungen ber Balemefifchen Forberung gur freien Dieposition verabfolgt und ber nach erfolgter Praflufion fich etwa erft melbende nabere ober gleich nabe Erbe alle feine gandlungen und Dispositionen anguerkennen und ju übernehmen fchuldig, von ihm weber Rechnungslegung noch Erfat ber erhobenen Rutjungen gu for= bern berechtigt, fondern fich lediglich mit bem mas als bann noch von ber Erb= ichaft vorhanden mare, zu begnügen verbunden fenn foll.

Posen, am 20. Marz 1838. Koniglich Preuß. Oberlandes: Gericht, I. Abtheilung.

równe prawo mieć sądzą, iako téż w ogólności wszyscy, którzy pretensye do summy depozytalnéy częstokroć wspomnionéy i do tego co na przyszłość na Felicyana Zalewskiego z massy sukcessyino - likwidacyinéy Jana Nepomucena Gurowskiego przypadnie, roszcza, w szczególności nareszcie Teodor Staniszewski resp. nastepcy prawni tegoż, ieżeliby twierdzili, iż im się więcey iak czwarta cześć z pozostałości Felicyana Zalewskiego należy, zapozywaią się ninieyszém, aby pretensye swe w terminie dnia 27. Sierpnia r. b. zrana o go. dzinie 10téy przed Referendarzem Brachvogel podali i uzasadnili.

Przeciw niestawaiącemu przyjętem zostanie, iż Felix Walewski iako następca prawny Karoliny Staniszewskiey i Jana Cypryana Staniszewskiego stał się prawnym sukcessorem 3 i temu iako takowemu 3 części z summy depozytalnéy i tego, co na pretensya Zalewskiego daléy przypadnie, do własnego rozrządzenia wypłaconą zostanie, a zglaszaiący się dopiero po nastąpioném wyłączeniu bliższy lub równo bliski sukcessor, wszelkie działania i rozrządzenia tegoż przyznać i przyjąć obowiązany, od niego ani złożenia rachunków, ani téż nagrody z użytków pobieranych domagać się nie będzie upoważnionym, lecz tylko tém, coby się z sukcessyi wtenczas znaydowało, kontentować powinien.

Poznań, dnia 20. Marca 1838. Królewski Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału. 2) Zekanntmachung. Der Pachter Carl Müller zu Kwieciszewo, und seine Shefrau Auguste geborne Nehring, haben taut Vertrages d. d. Inowraclaw ben 28. Juni 1837 vor Einschreiten ber Ehe, die Gemeinschaft ber Güter und des Erzwerbes ausgeschlossen.

Argemefzno, den 5. Juni 1838. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Bekanntmachung. Das Gut Diegolewo, Bufer Rreifes, foll von Jo= bannis biefes Jahres ab auf brei nach einander folgende Jahre bis Johanni 1841 meiftbietend verpachtet werden. Siezu ift ber Bietungetermin auf ben 27. Juni c. Nachmittage 4 Uhr im Landichaftshause anberaumt. Pachtluflige und Sahige werben zu bemfelben eingelaben, mit bem Bemerfen, bag nur biejenigen jum Bieten zugelaffen werben tonnen, die gur Sicherung bes Gebots eine Caution von 500 Rthlr. fofort baar erlegen, und erforberlichen Kalls nachweis fen, baß fie ben Pachtbedingungen über= all nachzufommen im Stande finb.

Die Pachtbedingungen konnen in uns ferer Registratur eingesehen werden. Posen, den 2. Juni 1838. Provinzial = Landschafts = Direction. Obwieszczenie. Karól Müller dzierzawca z Kwieciszewa i iego mał. żonka Augusta z Nehringów, wyłączyli według układu d. d. Inowrocław dnia 28. Czerwca 1837 przed wniściem w związki małżeńskie, wspólność maiątku i dorobku.

Trzemeszno, d. 5. Czerwca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Dobra Niegolewo, położone w powiecie Bukowskim, będą wydzierzawione droga publicznéy licytacyi pluslicytando na trzy po sobie idace lata, od Sgo Jana r. b., aż do tegoż w roku 1841, w terminie dnia 27. Czerwcar. b. o godzinie 4téy po południu w domu Towarzystwa kredytowego. Wszystkich chęć dzierzawienia maiących wzywamy na termin powyńszy z tém nadmienieniem, iż tylko ci przypuszczeni będą do licytacyi, którzy w gotowiźnie złożą kaucyą 500 Tal., a w razie potrzeby udowodnią, iż warunkom dzierzawnym zadosyć uczynic moga.

Warunki dzierzawne mogą być przeyrzane w Registraturze naszéw. Poznań, dnia 2. Czerwca 1838. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 148. Donnerstag, ben 21. Juni 1838.

4) Bekanntmachung. Der Tischlermeister Friedrich Winter hierselbst und dessen Schefrau Julianne geborne Schulz, haben bei erlangter Mojorennität der Letztern, die eheliche Gütergemeinschaft mittelst gerichtlich verlautbarter Erklärung vom 1. Mai 1838 ausgeschlossen, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Filehne, den 17. Mai 1838. Königl. Preuß. Gerichts: Obwieszczenie. Fryderyk Winter stolarz tuteyszy a tegoż małżonka Julianna urod. Schulz, wyłączyli przy dojściu pełnoletności ostatniety podług deklaracy i sądownie ogłoszonety z dnia 1. Maja 1838, wspólność maiątku, co się ninieyszem do publicznety wiadomości donosi.

Wieleń, dnia 17. Maja 1838.

Król. Pruska Kommissya Sądowa.

5) Bekanntmachung. Der Musikus August Michael Schmidt und seine verlobte Braut die unverchelichte Friederike Smurawska, beide aus Filehne, haben für ihre kunftige She die in diesiger Provinz geltende eheliche Gütergemeinschaft durch den gerichtlichen Vertrag vom 14. März d. J. ausgeschlossen, welches hier, mit zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird. Filehne, den 14. Mai 1838.

Ronigl. Preußische Gerichts = Rommiffion.

6) 10 Athle. Belohnung bemjenigen, welcher zur Wiebererlangung nachstehend benannter Effekten behülflich ift, welche am 11. d. M. Bormittags zwischen 10 und 12 Uhr burch Einbruch in bem Hause Magazinstraße No. 16a. parterre linker Hand, entwendet worden sind; bestehend int 1) 1 schwarzen Frack mit übersponnes nen Knöpfen, 2) 1 kornblumblauen Frack mit gelben erhabenen Knöpfen, 3) 1 Paar fornblumblaue Beinkleider, 4) 2 Paar grantuchne Beinkleider, 5) 1 graustuchner Mantel mit blausamtenen Kragen, mit Messingknöpfen, 6) 1 dunkelbrausner Molls Ueberrock, 7) 1 geblumte Manchester-Weste mit dunkelblauem Grund,

- 8) 4 karirted buntes Damenkleid, 9) 1 dunkelroth baumwollenes großes Damen= Umschlage-Tuch, 16) 4 Kinder-Umschlagetuch blauer Grund, auf einer Seite mit angeseizter bunter Kante, 11) 1 Bettlaken, 12) 1 schwarze Tuchweste (ganz neu), 13) 1 seidenes Damentuch, (gelber Spiegel mit grün und dunkelrother Borte), woran geknüpfte Frangen, 14) 1 rothes wollenes Kindertuch mit offenen Frangen, 15) 1 weiße Pellerine für Kinder mit durchzogenem Tillstrich besetzt, auf einer Seite gestopft, 16) 9 Rithle. 21 Sgr. 9 Pf. baar in  $\frac{1}{1}$ ,  $\frac{1}{3}$  und Scheide-Münze. Posen, den 18. Juni 1838.
- 7) Ein Kandidat ber Philologie wunscht die Stelle eines hauslehrers ober Correpetitors zu übernehmen. Das Rabere, Graben No. 41.
- 8) Ein verheiratheter Landwirth, welcher bedeutende Guter in der Mark und in Schlesien bewirthschaftet hat und sich darüber durch Atteste ausweisen kann, wunscht die Direktion über ein Gut im Großherzogthum Posen oder anderswo zu übernehmen. Derselbe kann sogleich antreten, auch eine Kaution bestellen. Nähere Aufragen bittet man unter der Abresse S. K. in der Zeitung 3 = Expedition von Ab. Becker & Comp. in Posen abzugeben.
- 9) Ein Kunsigartner, welcher mit guten Zeugnissen versehen ist, wunscht zu Johanni ein Unterkommen. Das Nähere ertheilt die Zeitungs = Expedition von W. Decker & Comp.
- 10) Eine Wirthschafterin aufs Land in eine bedeutende Wirthschaft weifet mach bas Intelligenz = Comtoir.

6) vole ed er er er echiung bentemara, welcher zur er rennandt mant ben eder er ibn de alfall de belar zur et eine dan der verschafte

Runial Breithiale (Areithe Anniel

t and beit der derichtliche Bertre beite

The second of the second of the second